# JREDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

# Publiczne doręczenia, wywołania i zapozwy.

211. Malżonkowie Jan i Jadwiga z Rezmer'ów Burchardtowie z Dąbrówki, wnieśli wywołanie zaginionych listów hipotecznych i kwitów na wykreślenie hipotek wpisanych w księdze gruntowej Dąbrówka karta 5. w oddziale III. pod nr. 12 na kwotę 36,300 mk. pod nr. 18 na kwotę 10,000 mk. oraz pod nr. 19 na 3,300 mk. na rzecz "Neue Westpreussische Landschaft" w Kwidzynie.

Posiadacza wyżej wymienionych dokumentów wzywa się, by najdalej w terminie wywoławczym, wyznaczony na dzień

### 31 października 1925 r. o godz. 11 przedpoł.

w niżej podpisanym sądzie pokój nr. 23 prawa swe zgłosił i do-kumenty te przedłożył, w przeciwnym bowiem razie będą dokumenty te pozbawione mocy prawnej.

Chelmno, dnia 3 marca 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

212. Marjanna Andrzejewska z domu Cieślewicz, wniosła o wywołanie rzekomo zaginionego łącznego listu hipotecznego na 9.050 mk. hipotek wpisanych w księdze gruntowej Unisław, karta 10, w oddziałe III. pod nr. 19 w kwocie 733,25 mk. pod nr. 25, w kwocie 650 mk., pod nr. 26 w kwocie 2400 mk., pod nr. 28 w kwocie 3,600 mk., pod nr. 29 w kwocie 15,000 i pod nr. 35 w kwocie 116,75 mk., na rzecz lekarza praktycznego Ksawera Franciszka Dr. Klimbiowicza w Unislamic. Klimkiewicza w Unisławiu.

Posiadacza wyżej wymienionego listu hipotecznego wzywa się, by najdalej w terminie wywoławczym wyznaczonym na dzień 31 października 1925 r. o godz. 11 przedpoł. w niżej podpisanym Sądzie pokój nr. 23 prawa swe zgłosił i list ten przedłożył, w przeciwnym bowiem razie list ten pozbawiony będzie mocy prawnej.

Chelmno, dnia 3 marca 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

213. Małżonkowie Reinhold i Olga Schittenhelm z Chełmna wnieśli o uznanie zaginionych kwitów i listów hipotecznych hipotek zapisanych dla nich w księdze wieczystej Małe-Czyste karta 118/119 i 127 pod nr. 3 wzgl. 3 względnie 18 i 8 wzgl. 33 na kwotę 22,860 i 6,400 mk. za pozbawione mocy prawnej.

Posiadacza wyżej wymienionych dokumentów wzywa się, by

najpóźniej w terminie wywoławczym dnia **24 października 1925 r.**godz. **3-tei przedpeł.** w niżej podpisanym sądzie pokój nr. 23 dokumenty przedłożył wzgl. zgłosił swoje prawa, w przeciwnym bowiem razie dokumenty te zostaną uznane za pozbawione mocy prawnej.

Chelmno, dnia 21 marca 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

214. Kupiec Bernard Murzyński w Berlinie - Wilmersdorf Xantenerstr 17, wniósł o uznanie za zmarlego zaginionego Hermanna-Luisa (bin) Murzyńskiego, zwanego Hermannem Murzyńskim, urodzonego w Unisławiu pow. Chełmno, dnia 12 stycznia 1876 r., ostatnio zamieszkalego w Toruniu

Wspomnianego zaginionego wzywa się, by się zgłosił najpóźniej w terminie wywoławczym, naznaczonym przed niżej podpisanym Sądem na dzień 16 września 1925 r. godz. 12 pokój 17, gdyż w przeciwnym razie nastąpi uznanie za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzy mogliby udzielić wiadomości o życiu lub śmierci zaginionego, by donieśli o tem Sądowi najpóźnia razwia wszystkienia powiadomości.

źniej w terminie wywoławczym. Toruń, dnia 9 marca 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

Teofila Biloracka ur. Kazimierska zam. w Toruniu Staromiejska Fosa nr. 2 stawiła wniosek o uznanie za zmarlego męża jej, zaginionego marynarza Józefa Bilorackiego zam. ostatnio w r. 1914 w Antwerpji (Belgja). Wymienionego zaginionego wzywa się, aby zgłosił się najpóźniej 1 listopada 1925 r. przed niżej podpisanym Sadem w sali nr 8, na wyznaczony w tym celu termin wywoław-

czy, gdyż w przeciwnym razie nastąpi jego uznanie za zmarłego. Wzywa się wszystkich tych, którzy mogliby dać wyjaśnienia o życiu lub śmierci zaginionego, aby donieśli o ten Sądowi najpóźniej w terminie wywoławczym.

Torun, dnia 25 marca 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

216. Marjan Piotrzkowski czeladnik kowalski w Kotyżach powiat Starogardzki działający przez pełnomocników adwokatów Dr. Leydego i Brikena w Starogardzie skarży żonę Małgorzatę Piotrzkowską z domu Fischer owdowiałą Goecks, obecnie niewiadomą z miejsca zamieszkania, o rozwód po myśli par. 1567 ust. 2 u. c, t. j. złośliwego zamiaru opuszczenia pozwanej. Sąd uskutecznił publiczne doręczenie, pozwana jednakowoż dotychczas nie dała odpowiedzi Powód wzywa pozwaną do ustnej rozprawy przed Wydział

cywilny lb Sądu Okręgowego w Starogardzie na dzień 15 czerwca 1925 r., o godz. 9 przed południem z wezwaniem, by ustanowiła sobie adwokata do zastępstwa przed Sądem w tej sprawie.

Ten wyciąg ze skargi podaje się do wiadomości jako pu-

bliczne doręczen e.

Starogard, dnia 23 marca 1925 r.

Wydział cywilny I-b Sądu Okręgowego.

217. Dr. med. Franciszek Bednarek z Witkowa, działający przez adwokata Biernackiego w Witkowie, wystapił z wnioskiem, by wywołać zaginiony rzekomo weksel, dnia 12 stycznia 1925 r. wystawiony w Lasinie, a płatny dnia 15 marca na kwotę 2300 zł. z podpisem wnioskodawcy jako akceptanta, do którego dodany był stempel, opiewejący: Dr. med. Fr. Bednarek, Łasin (Pomorze) Rynek, bez podpisu wystawcy i bez adresu do wnioskodawcy.

Posiadacza tegoż zaginionego wekslu wzywa się, aby w ni-

żej oznaczonym Sądzie, najpóźniej na terminie wywoławczym dnia 3 lipca 1925 r. o godz. 10-tej przed południem sała nr. 3, prawa swe zgłosił i dokument przedłożył, gdyż inaczej dokument ten

zostanie uznany za umorzony.

Grudziądz, dnia 18 marca 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

218. W sprawie postępowania upadłościowego do majątku kupca Antoniego Toussaint z Kartuz, wyznacza się na propozycję dłużnika upadlego, termin do ugody przymusowej oraz do zbadania reszty zgłoszonych pretensji na dzień 22 kwietnia 1925 r. o godz. I pokój 20 w tutejszym Sądzie.

Propozycja ugody leży dla interesowanych do wglądu w tu-

tejszym Sądzie pokój 3. Kartuzy, dnia 30 marca 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

219. Oton Lankau, rolnik z Nowego Trylu powiat Świecki, zastą-piony przez adwokatów Szychowskiego i Wronieckiego w Grudziądzu, postawił wniosek o wdrożenie postępowania wywoławczego mającego na celu unieważnienie listu hipotecznego odnośnie do hipoteki wpisanej w księdze gruntowej Nowy Tryl karta 4 w oddziałe III pod liczbą bieżącą 8 w kwocie 9000 mk. dla rolnika Edwarda Manke i jego żony Marji z domu Piepke.

Posiadacza względnie posiadaczy wyżej wymienionego listu hipotecznego wzywa się, aby przed niżej podpisanym Sądem, pokój nr. 7 zgłosił względnie zgłosili swe prawa i przedłożył względnie przedłożyli list hipoteczny w terminie wywoławczym najdalej do dnia ZO sierpnia 1925 r. o geoz. 9.1ej przed poł. w przeciwnym bowiem razie dokument ten będzie pozbawiony mocy.

Nowe. dnia 24 marca 1925 r.

Sad Powiatowy

# Zapisy w rejestrze handlowym i spółkowym.

220 W rejestrze stowarzyszeń tut. sądu powiatowego zap sano pod nr. 18 stowarzyszenie: "Towarzystwo Powstańców i Wojaków imieniem gen. Józefa Hallera w Chojnicach". Statut Stowarzysze nia utworzono z dziem 29 stycznia 1925 r. Zarząd składa się z następujących osób:

1. rewizor rachuby Aleksander Standera — prezes, 2. dyrektor banku Maksymiljan George — wiceprezes.

8. urzędnik sądowy Józet Grygier — sekretarz, 4. urzędnik adwokacki Alfons Lewicki — zastępca sekretarza, 5. urzednik zakładu poprawczego Leon Szultka - skarbnik,

6. profesor Stefan Jastrzebiec-Tobolski - komendant,

7. woźny sądowy Józef Banasiak - ławnik, 8. urzędnik kolejowy Feliks Stachowiak - lawnik

9. urzędnik celny Franciszek Jarnuszewicz - ławnik,

wszyscy z Chojnic.

Chojnice, dnia 28 stycznia 1925 r.

## Sad Powiatowy.

221. W tut. rej. handl. B Nr. 15 Palast-Lichtspiele Starogard, zapisano: Likwidatorem jest Kazimierz Sargalski, naczelny sekretarz Sadu Powiatowego w Starogardzie. Starogard, dnie 24 marca 1925 r.

Sad Powiatowy.

# Zapisy w rejestrze majątkowym.

Do rejestru malżeńskich praw majątkowych wpisano, że malżonkowie:

1) Jan Warchele, rolnik z Swierczyńskich Łąk i żona tegoż Marjanna z domu Kaczmarczyk – kontraktem z dnia 6 ltl. 1924 r. – 2419,

rolnik Mieczysław Kalwaszewski i jego żona Bronisława z domu Karlowska, oboje z Orzechówka — kontraktem z dnia 2 marca 1923 r. — 2418 —

Ignacy Piątek i jego żona Franciszka z domu Lozerczyk oboje z Zejączkowa – kontraktem z dnia 90 listopada 1921 r. – 2422,

Rafalscy Franciszek i Zofja z domu Górska, owdowiała Preiskorn z Torunia – kontraktem z dnia 20 II. 1925 r. – 2420.

Albert Robert Mueller z Sierakowa i jego oona Pelagja ze Smigielskich Muellerowa - kontraktem z dnia 17 11. 1924

Pierog Michał i Zofja z Bażantów z Orzechówka pow. To-

ruń – kontraktem z dnia 5 grudnia 1924 r. – 2417, Piotr i Genowefa z Kwiatkowskich, małżonkowie Pitanowscy z Sierakowa, pow. Wąbrzeźno — kontraktem z daia 19 maja 1928 r. — 2415.

Władysław i Rozalja I. voto Kowalkowska z domu Rejewska, malżonkowie Górscy, rolnicy z Zielenia |— kontraktem z malżonkowie Gorsey, dnia 13 lipca 1920 r. — 2416 — umówili ogólną wspólność majątku. Toruń, dnia 23 marca 1925 r Sąd Powiatowy

 W rejestrze małżeńskich praw majątkowych zostało zapisane:
 chałupnik Bolesław i Wiktorja, urodz. Tomaszewska, małżonkowie Rutkowscy z Cieszyn — kontraktem z dnia 20 listopada 1922 r.

posiedziciel Telesfor i Marjanna Makowska, malżonkowie Sliwińscy z Wymoklów — kontraktem z dnia 19 maja 1924 r. posiedziciel Franciszek i Michalina, ur. Zdrodowska, malżonkowie Kamińscy z Wądzyna — kontraktem z dnia 23

czerwca 1924 r. zagrodnik Jan i Józefa, urodz. Kowalska, była owdowiała

Goerke malżonkowie Prusakowscy z Nieżywięcia - kontraktem z dnia 5 września 1924 r.

rolnik Wacław Kajetan i Jadwiga, urodz. Repke, małżonkowie Remiszewscy z Chojna – kontraktem z dnia 11 października 1924 r.

szewc Teofil i Leokadja, urodz. Kopaczewsko, melżonkowie Wiśniewscy z Melego Glęboczka — kontraktem z dnia 28 września 1924 r.

rolnik Jozef i Marta, ur. Arentowska, malżonkowie Piotrowscy z Nieżywięcia – kontraktem z dnia 6 poździernika 1924 r.

rybak Franciszek i Elźbieto Fryda, ur. Konig, malżonkowie Szymańscy z Lembarga -- kontraktem z dnia 11 sierpnia 1924 г.

9. chalupnik Stanisław i Anna, urodz. Perzyna owdowiała Wisińska małżonkowie Olszewscy z Lembarga — kontraktem z dnia 22 maja 1924 r.

dekarz Michał i Joanna, urodz. Gabriel była owdowiała Wardzińska, matżonkowie Miąskowscy z Lembarga — kon-

watuzińska. Matzonkowie Prieskowscy z Lembarga — kontraktem z dnia 12 czerwca 1924 r. posiedziciel Tomasz i Walerja, urodz Piszczałtowska była owdowiała Krywał, małżonkowie Dąbrowscy z Wądzyna kontraktem z dnia 27 października 1924 r.

rolnik Juljan i Leokadja, urodz. Kowalska, malżonkowie Pokojscy z Nieżywięcia — kontraktem z dnia 13 października 1924 r.

malżonkowie rolnik Adam i Katarzyna, urodz. Kapusta, Gczzelany z Konojad pow. brodnicki — kontraktem z dnia 3 lipca 1928 r.

malżonkowie Sosiński Franciszek, rolnik i Cecylja, ur. Kamińska z Gorczenicym - kontraktem z dnia 20 września

1924 r. Józef i Stanisława, ur. Tomella małżonkowie Siekierkowsow z Szabdy — kontraktem z dnia 1 grudnia 1924 r.

#### ustanowili ogólna wspólność majątkową.

rolnik Roman i Otylja, ur. Sternicke, malżonkowie Koziorzemsci z Polskiego Brzozia - kontraktem z dnia 6 listopada 1924 r.

rolnik Antoni i Marta, ur. Lewandowska, malżonkowie Zu-lewscy z Gorczenicy – kontraktem z dnia 13 listopada

mistrz krawiecki Józef i Leokadja, ur. Kowalska, malżonko-wie Gerka z Nieżywięcia — kontraktem z dnia 20 listopada

#### ustanowili ogólną wspólność majątku, która po śmierci jednega z malžanków ustaje.

Brodnica, dnia 25 marca 1925 r.

Sad Powiatowy.

224. W rejestrze spraw majątkowych zostało zapisane, ża mal-żonkowie robotnik Jan Karczewski z Debienia i Leokadja z domu Bartwicka kontraktem notarjalnym z dnia 4 lutego 1925 r. umowiono ogólna wspólność majątkową

Lubawa, dnia 1 kwietnia 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

225. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano przy nrze 748, że małżonkowie Alojzy i Franciszka z Kuczmińskich Langowscy z Czerska wybud. zawarli umową notarjalną z dnia 7 marca 1925 r. ogólną wspólność majątku.

Czersk, dnia 23 marca 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

226. W tut. rejestrze malżeńskich praw majątkowych zapisano pod nr. 1231, że malżonkowie Stanisław Korczyński rolnik w Łegu powiat Chelmno i żona jego Marja, ur. Zięba, wprowadzili kontraktem z dnia 20 10. 1924 r. ogólną wspólność majątkową wedle przepisów ustawy cywilnej, wykluczając po śmierci jednego z matżonków dalsze jej trwanie.

Chelmno, dnia 17 grudnia 1924 r.

Sąd Powiatowy.

227. W tut. rejestrze melżeńskich praw majatkowych pod nr. 1232 zapisano, że rolnik Franciszek Mitek z Pląchaw pow. Chel-mno i żona jego Leonora z Adamczyków wprowadzili kontraktem z dnia 4 października 1924 r. ogólną wspólność majątkową wedle przepisów ustawy cywilnej, wykluczając po śmierci jednego z mał żonków dalsze jej trwanie.

Chelmno, dnia 27 grudnia 1924 r. Sąd Powiatowy

228. Do tut. rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano, że małżonkowia Roman i Marjanna z Łątkowskich — Jetka ze Skarlina zawarli ogólną wspólność majątkową. Nowemiasto, dnia 19 marca 1925 r

Sad Powiatowy.

# 229. W naszym rejestrze praw majątkowych zapisano pod nr.

1290, 1292 do 1296 i 1298 do 1299:

1290. Grzegowski Antoni z Chwaszczyna i żona jego Marta z domu Wandtke. 1292. Bruhm Franciszek gospodarz z Wyczlina i żona jego Macja

z domu Magrian. 1293. Górski Teodor gospodarz z Gdyni i żona jego Anna z do-

mu Ficht. 1294. Richert Jan rolnik z Lebna Wyb, i żona jego Anna Walerja

z domu Okroj. 1295. Baske Juliusz rolnik z Miłoszewa i żona jego Poulina z domu Perschon.

12%. Piemitzki Józef Marcin właściciel z Chwaszczyna i żona jego Augusta, Łucja z domu Wankówna.

1298. Socha Teofil rolnik z Luzina i żona jego Cecylja z domu Skeinik

1294. Lisius Leon rolnik z Miglowek i żona jego Łucja z domu

zawarli ogólna wspólność majątkową z wykluczeniem jej przedłużenia i pod

nr. 1291 Crapp Józef robotnik z Góry i żona jego Malgurzata z domu Maloszycka

nr. 1297 Deja Franciszek kupiec z Wielkiego Kacka i żona jego Lidja z domu Holz

nr. 1300 Dzierzyński Jan handlarz z Dębogórza i żona jego Franciszka z domu Konefke

wprowadzili rozlączenie majątku. Wejherowo, dnia 27 marca 1925 r. Sad Powiatowy.

## Obwieszczenia.

230. Dokument śmierci Angusty Polanowskiej z domu Jabs zmar-lej w Lubiczu 26 maja 1923 r. nr. 14 rocznik 1928 urzędu stanu cywilnego Lubicz noleży sprostować przez zamieszczenie następującego zapisku:

Na zarządzenie Sądu powiatowego w Turuniu z dnia 173, 1925 imię męża zmarlej Augusty Polanowskiej jest Tomasz a nie

Antoni.

religja zmarlej jest luterską a nie katolicką. Toruń, dnia 17 marca 1925 r.

### Sad Powiatowy.

231, Wyrokiem wykluczającym z dnia 3 grudnia 1924 r. został robotnik Bernard Chojnacki, urodzony dnia 24 stycznia 1899 r. w Bioloblotach pow. Lubawa uznany za zmarlego. Jako chwile śmierci ustalono dzień 15 kwietnia 1921 r. o godz. 12 po południu. Lubawa, dnia 31 marca 1925 r.

## Sąd Powiatowy.

232. Wyrokiem wykluczającym z dnia 6 marca 1925 r. uznaje się zaginionego Franciszka Sadowskiego urodzonego 17 lutego 1809 r. który na ostatku mieszkał w Lubawie, za zmarłego.

Jako chwile śmierci ustala się na 11 kwietnia 1921 r. o

godz, 12 w nocy. Lubawa, dnia 31 marca 1925 r. Sad Powiatowy. 233 Wyrokiem wykluczającym z dnia 6 marca 1925 r. uznaje się zaginivnego Franciszka Cybulskiego ur. dnia 10 marca 1887 r. który na ostatku mieszkal w Gutowie pow. Lubawa za zmarlego. Jako chwile śmierci ustala się 26 wrześnie 1914 r. o godz.

12 w nocy.

Lubawa, dnia 31 marca 1925 r.

Sad Powiatowy.

# List gończy.

234. Przeciwko niżej podpisanemu, który zbiegł, zarządzono areszt śledczy z powodu:

a) oszustwa popełnionego w styczniu 1924 r. w Golubiu na szkode Ludwika Gogolewskiego,

b) kradzieży popełnionej w lecie 1923 r. w Golubiu . na szkodę Eljasza Flormana

sprzeniewierzenia popełnionego w lipcu 1923 r. w Golu-biu na szkodę Hanki Silbersteinowej.

Uprasza się o zaaresztowanie i odstawienie wyżej wymie-

oprasza się o zaaresztowanie i odstawienie wyzej wymienionego do tutejszego więzienia i o natychmiastowe uwiadomienie tut. Sądu z powołaniem się na znak aktów i D. 73/24.

O p i s: Wiek: 28 lat, postawa: mały, oczy: ciemne, — twarz: zwyczajna, włada językiem: polskim, rosyjskim, niemieckim i żydowskim. — Wzrost 1 m. 55 cm. — Włosy czarne, cera świeża.

U b i ó r: ubranie o żółtawym kolorze, płaszcz, (wzór

kropkowaty), ścięty z paskiem w tyle, czapka, plaska o żóltowym kolorze.

Golub, dnia 28 marca 1925 r.

Sad Powiatowy.

# Odwołanie listu gończego.

235. W sprawie karnej l. J. 1895/23 — przesłano do tamt. Urzedu list gończy w dniu 21 października 1923 r. za Antonina Wtódkowską ur. dnia 6 czerwca 1900 r w Grójcu, ostatnio zamieszkala w Toruniu - następnie w Warszawie - Pradze.

Niniejszym list gończy odwołuje się.

Drukarnia Toruńska T. A.